acip

N. 74.

A H2.76

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 13. September 1823.

Angefommene Frembe bom 8. September 1823.

Hr. Friedensrichter v. Zeleslawski aus Jarocin, Hr. Gutsbesiser v. Seis dlitz aus Pokrzywnica, Hr. Landrath v. Stoß aus Schroda, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

## Den gten Geptember.

Frau Gutebefitzerin v. Tapler aus Szczobrochowo, I. in Nro. 244 Bredlauerstraße; hr. Gutebesitzer v. Radolinski aus Siernik, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Provinzial Rahn aus Barschau, I. im Karmeliter-Kloster.

### Den ioten September.

hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlodasko, hr. Gutsbesitzer v. 30f= towski aus Miskowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Baumeister Courabi aus Carnowo, hr. Amts = Secretair Mehlhorn aus Krbben, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Polluga aus Lissa, I. in Nro. 1 Graben.

## N b g e g a n g e n.

Hr. v. Paliszewski nach Gebic, Hr. Friedensrichter Zielistawski n. Jarocin, Hr. Landrath v. Stoß n. Schroba, Hr. v. Milski und Kalinowski nach Kalisch, Hr. v. Radolinski nach Siernik.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Posener Departement, Schrimmer Kreise belegene Gut Brodnice, zu welchem das Vorwerk Kopyta, Haulanderei Brodnice und das Dorf Sulejewogehört, gerichtlich auf 71992 Ktlr. 17 ggr. 8 pf. gewürdigt, subhassirt werden. Die Vietungstermine stehen

auf ben 27. August c. ben 26. November c. ben 18. Marg 1824.,

Wormittags um 9 Uhr, wovon ber lettere peremtorisch ist, vor dem Landgerichtstath Fromholz in unserm Sizungssaale an. Kauf- und Besitzähige werden vorgeladen, sich an den gedachten Terminen entweder personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gedote abzugeben, und hat der Bestebletende, falls nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Posen ben 6. April 1823.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek Wierzyciela realnego, dobra Brodnice w Departamencie Poznańskim Powiecie Szremskim położone, do których folwark Kopyta, olendry Brodnice, wieś Szuleiewo, należą, sądownie na tal. 71992 dgr. 17 fen. 8. ocenione, sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi na
dzień 27. Sierpnia r. b.,
dzień 26. Listopada r. b.,
dzień 18. Marca 1824.,
o godzinie 9. zrana, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Fromholtz w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywiącey daiący, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag ber Vormunder 2c. Schillschen Minorennen, foll bas zur Johann Michael Schillschen Creditmaffe gehörige, unter Mro. 67 ber Stadt Bnin belegene, auf 743 Ktir. gericht= lich abgeschätzte Saus nebft Garten und Biefe, im Termin ben 24. Novem= ber c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Brufner in loco zu Bnin meiftbietend verfauft werben.

Rauf = und Befigfabige werden vorge= laben in diefem Termin perfonlich ober burch zulaffige Bevollmachtigte zu erschei= nen ihre Gebote abzugeben, und zu ge= wartigen, daß ber Zuschlag an ben Beft= bietenden erfolgen foll, in fofern nicht gefetiliche Sinderniffe eine Ausnahme gu= laffen.

Tare und Bedingungen konnen in ber przysądzenia spodziewać się może. Regiffratur eingefeben werben.

Pofen den 11. August 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Opiekunów nieletnich Schill, należący do massy kredytowey Jana Michała Schill dom mieszkalny podliczbą 67. w mieście Bninie polożony, sądownie na tal. 743 z ogrodem i laka oceniony, na terminie dnia 24. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w mieście Bninie naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Ochote kupna i zdatność do posiadania maiących wzywamy, aby sie na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczém, gdy żądna prawna niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Sierpnia 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst unter Dro. 408 ber Gerberstraße belegene, auf 10748 Mtlr. 17 fgr. 6 pf. abgeschatte Conrad Gab= lersche haus foll auf den Untrag ber Glaubiger im Termine

den 20. August, ben 21. Oftober, ben 23. December b. J. Patent Subhastacyiny.

Kamienica Konrada Gabler w Poznaniu pod liczbą 408. przy ulicy Garbarskiey położona, na 10,748 tal, 17 sbr. 6 d. otaxowana na wniosek Wierzycieli w terminach

dnia 20. Sierpnia, dnia 21. Października, dnia 23. Grudnia r. b.,

Bormittags um 9 Uhr, wovon der lette peremtorisch ist, meistbiefend öffentlich vor dem Deputirten Landgerichts = Rath. Eulemann in unserm Partheien = Zimmer verkauft werden.

Raussussige Besitzsähige werden hiermit eingeladen, sich in diesem Termine entweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden und den Inschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen und Tare konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 14. Mai 1823. Königl. Preußisches Landgericht. zrana o godzinie 9tey z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie więcey daiącemu przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie naszey instrukcyjney przedaną będzie.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminach tych osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, a więcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznan d. 14. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Laxa a waranda ay Regionalore

Auf ben Antrag eines Realglaubigers foll bas hiefelbst am Markt unter Nro. 88. belegene, ben Michael Karilloschen Erben gehörige Steinhaus, gerichtlich auf 11,626 Mthlr. 22 sgr. 5 pf. gewürz bigt, meistbietend verkauft werden. Kauf-lustige werden vorgeladen, in denen hiez zu vor dem Landgerichts: Referendarius Ribbentrop auf

ben 11. Juni,
ben 13. August c.
und ben 18. November c.
Vormittage un 9 Uhr in unserm Instructione = Zimmer anstehenden Termi-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego kamienica tu, w rynku pod liczbą 88 położona, do Sukcessorów Michała Karyllo należąca, sądownie na Tal. 11626 śgr. 22 fen. 5 otaxowana, naywięcey daiącemu przedana będzie.

Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby się na terminie

dnia 11. Czerwca r. b. dnia 13. Sierpnia r. b.

i dnia 18. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop wyznaczonym, z których nen, von welchen ber lettere peremto= rifch ift, zulerscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Buschlag an den Befibictenben erfolgen foll, infofern nicht, gefetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingefehen werden.

ecasie godein służbowych

"Posen den 14. April 1823. mol wol - Konigl. Preuf. Land-Gericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

ostatni iest zawity w izbie instrukcyiney Sądu naszego osobiście stawili, licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1823.

Subhaftations = Patent.

. Das im Großberzogthum Pofen und in beffen Arbbner Areise unweit ber Stadt Rawicz belegene, bem Gutebe= figer Herrn Johann Repoutucen von Restorti gehörige adliche Gut Dezkowice nebft bem dazu gehörigen Dorfe Goreegfi, welches burch eine im Sahre 1819 aufgenommene, und in bem laufenden Sahre revidirte gerichtliche Taxe zusam= men auf 51921 Rilr. 10 fgr. 8 pf. ab= geschätzt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Die Dietunge=Termine haben wir auf

ben 14ten Julius 1823., den 14ten October 1823. und ben peremtorifchen Termin auf

ben 24ten Januar 1824., vor bem Deputirten Landgerichtsrath Gobe Bormittage um g Uhr hierfelbft in unferm Gerichte-Gebaute angefett, und laden Kaufluftige vor, fich in dem an= gesetzten Termine gu melben, ihre Ge= bote abzugeben, und ju gewärtigen, Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xiestwie Poznańskim w Powiecie Krobskim niedaleko miasta Rawicza położone, dziedzicowi Wmu Janowi Nepomucenowi Kęszyckiemu przynależące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z należącą do tychże wsią Goreczki, które przez taxę sądową w roku 1819. sporządzoną, a w bieżącym roku zrewidowana, w ogóle na 51,921 Tal. 10. sgr. & fen. ocenione zostały, torem konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyjne wyznaczyliśmy

na dzień 14. Lipca 1823, na dzień 14. Października 1823, a termin zawity

na dzień 24. Stycznia 1824, przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w domu naszym sądowym i zapozywamy ochotę do kupna maiaiących, ażeby w wyznaczonych ter-

baß fur ben Meift = und Befibietenben, in minach sie zglosili, licyta swe podafofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen, der Bufchlag erfol= gen, und auf die etwa nacher noch eins kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll. Die Ginficht der fpeciellen Raufbedingungen und der Tare wird tag= lich in ber Registratur bes biefigen Landgerichts mabrend ber Diensistunden ber= stattet.

Fraustadt den 10. Marg 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

li, natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey daiącego, skoro prawne przeszkody nie dozwolą wyiątku, nastąpi, i że na późniey wniesione licyta nie będzie się miało względu.

Przeyrzenie specyalnych warunków kupna i taxy codziennie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w czasie godzin służbowych się dozwala.

Wschowa d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachbem über das Bermogen bes jubischen Raufmanns Lazarus Ffrael zu Rarge ober Unruhftadt auf die uns von demselben angezeigte Infolvenz ber Kon= furs eroffnet worden ift, so werden Alle und Jebe, welche aus diesem Bermogen bes Gemeinschuldners etwas an Gelbe, Sachen, Effetten oder Briefichaften bin= ter fich haben, hiermit aufgefordert, ba= von weder bem Gemeinschuldner noch beffen Ungehörigen ober sonst an Jemand bas Mindeste zu verabfolgen, vielmehr uns bavon fofort treulich Anzeige zu ma= chen, und die Gelber ober Sachen mit Vorbehalt ihrer baran habenben Rechte in bas gerichtliche Depositum abzulie= fern, widrigenfalls jede an einen Indern erfolgte Bezahlung ober Auslieferung für nicht geschehen geachtet, und bas Beraus= gegebene jum Beften ber Daffe anderAreszt otwarty.

Otworzywszy nad maiątkiem kupca żydowskiego Lazaryusza Izraela z Kargowy czyli Unruhstadt - na uczynione nam przez niego doniesienie o niemożności płacenia - konkurs; wzywamy wszystkich i każdego którzy z maiątku rzeczonego Współ. dłużnika co w pieniędzach, rzecach, effektach lub listach posiadaią, ażeby z tego ani wspomnionemu współdłużnikowi, ani iego należącym, ani też komu innemu, nie wydawali, owszem nam o tym natychmiast wiers nie donieśli i piemądze lub rzeczy'z zastreżeniem mianego do nich prawa, do Depozytu sądowego złożyli. Wrazie albowiem przeciwnym każda do rąk kogo innego uczyniona zapłata lub wydanie, za nienastąpioną uważaną i na korzyść massy iescze

aber der Inhaber folder Gelder und Ga: chen diefelben berfchweigen und jurud: balten follte, fo wird er noch aufferdein feines baran habenden Unterpfandes und anbern Rechts für verluftig erflart werden.

Meferit den 11. August 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

del and but ber though

weit beigetrieben werden wird. Wenn raz ściągnioną będzie. Gdyby zas posiadacz podobnych pieniędzy i rzeczy onęż zatrzymać i zataić miał. wiec ieszcze oprocz tego, za utratnego mianego do nich prawa zastawu lub innego ogłoszonym zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Sierpn. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bentschen unter Dro. 169 gelegene, z przyległościami w Zbaszyniu pod meifibietend verfaufte Muller Kernchen= Nrem. 169 położony, młynarzowi Antrag mehrerer Glaubiger ber Liquida= cyiny na wniosek kilku wierzycieli tions-Prozeff eroffnet, und beffen Anfang otworzywszy i rozpoczęcie go, na Glaubiger, welche an bas Grundftuck niewiadomych nam wierzycieli, któober beffen Kaufgeld aus irgend einem rzy do gruntu tego lub pieniędzy hierdurch vor, fich in bem bor bem Land= gerichtsrath Lowe am 27. October c. Nachmittage um 3 Uhr, hier anfteben= ben Termine gu geftellen, ihre Unfpruche anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls bie etwa Ausbleibenden mit ihren Forderungen an Das Grundfluck werden prafludirt, und ihnen fowohl gegen bie übrigen Glaubi= ger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ale gegen ben Raufer bes Grund=

Ebictal= Citation. Zapozew Edyktalny.

Da über die Raufgelber für die zu Nad pieniedzmi kupna za wiatrak fche Windmuble nebst Bubehor, auf den Kernchen należący, process likwidaauf die heutige Mittagestunde festgesetzt godzing dzisieyszą poludniową posift, fo laden wir alle etwa unbefannte tanowiwszy, wzywamy wszystkich Grunde Unspruch zu haben vermeinen, zan z iakiegokolwiek badź zrzodła pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 27. Październikar. b. o godzinie 3 po południu, przed Deputowanym Sędzia Loewe w localu sądowym wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i rzetelność ich udowodnili. Wrazie niestawienia się, zostaną z pretensyami swemi do gruntu i wiatraka z nakazaniem im wiecznego milczenia tak przeciwko reszcie wierzycieli,

fincke ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt werden.

Denjenigen, die nicht personlich erschei= nen fonnen, werden als Mandatarien bie hiefigen Juftig = Commiffarien Sunte und Wittwer in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 12. Juni 1823.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

Chictal=Citation.

Es foll bem, bei bem unterzeichneten Gericht angestellt gewesenen Executor Eising die von ihm auf 200 Rthlr. be= stellte Caution zuruckgegeben werben,

Dies wird allen denjenigen, welche aus dem ehemaligen Dienftverhaltniß bes Gifing an ihn Unspruche haben, hiermit offentlich bekannt gemacht, ba= mit fie fich binnen 6 Wochen und fpate= ftens in bem zur Anmelbung ihrer Un= fpruche auf ben 17. December b. 3. Vormittage um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichte = Rath Fleischer bier an ge= wohnlicher Gerichtostelle angesetzten Ter= min melden, und ihre Forderungen nach= weisen, widrigenfalls fie fpater an die wodnili; gdyż zglaszaiący się po-Caution bes Gifing fich nicht werden Zniey, iuż nie kaucyi Risinga, kto. halten fonnen, folche bielmehr bem Bur- ra Reczycicielowi wydaną bydž ma, gen zurudgegeben werden foll, und lecz raczey tylko osoby Eissinga trzyihnen nur ihr perfonlicher Anspruch an mac sie beda mogli. ben Gifing verbleibt.

Meferit den 24. Juli 1823.

pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, iako też przeciwko nabywcy wiatraka z gruntem, prekludowani. To the of comments

Tym którzy osobiście stanąć nie moga, przedstawiamy na mandataryuszy tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Wittwera.

Międzyrzecz d. 12. Crzerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Byłemu Exekutorowi Sądu podpisanego Eisingowi, wystawiona przez niego kaucya w summie 200 tal. wydaną bydź ma. Oczém wszystkich, którzy z czasu iego urzędowania i z stosunków służbowych do niego pretensye maia, tym końcem publicznie uwiadomiamy, aby się w przeciągu 6 tygodni, a naypóźniey w wyznaczonym do zameldowania ich pretensyi na dzień 17. Grudnia o godzinie 9. zrana r. b. terminie w izbie naszey sądowey przed Deputowanym Sędzią Fleischer zgłosili i pretensye swe udo-

Międzyrzecz d. 24. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zie-Koniglich Preuß. Landgericht. de ministen land noude gery maker wallike bid. Auff<del>ylle berthefte, is noxygon</del> few incoming whethered

## Erste Beilage zu Mro. 74. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Alt = Tirschtiegel Mescritzer Kreises unter der Nro. 31 gestegene, den Franz Mythstewiczsche Ersben gehörige und nach der gerichtlichen Tare auf 1909 Ktlr. abgeschätze Wohnshaus nebst zwei Ställen, einem Wirthsschaftsgebäude, zwei Scheunen, dem dazu gehörige Land und Wiesen, soll im Wege der Erecution öffentlich an den Meistbiedenden gegen gleich baare Besachlung in Courant verfauft werden.

Es merden baher alle Kauflustige, Besitz = und Zahlungöfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem dazu angesetzten peremtorischen Termine den 28 ten November d. J. auf dem hiesigen Partheien = Zimmer Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts=Rath Löwe, entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefetztiche Umftande keine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meserit ben 18. Juli 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 31. położone, sukcessorom Franciszka Mytykiewicza należące, a podług taxy sądowey wraz z dwiema oborami, domem gospodarskim, dwiema stodołami i przynależącemi do tego rolami i łąkami na 1909 tal. ocenlone, ma bydź z wspomnionemi przyległościami naywięcey daiącemu za gotową zapłatę publicznie sprzedane.

Ochotę kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni, wzywaią się więc ninieyszém, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 28. Listopada r. b. terminie zawitym przed Deputowanym Sędzią Loewe w lokalu naszym sądowym o godzinie 10. zrana osobiście, Iub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, przybicia spodziewać.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftation & Patent.

Das hierselbst auf der Posener Borsstadt unter Mrv. 219 gelegene, den Stellmacher Johnschen Erben gehörige und nach der gerichtlichen Tare auf 1381 Atlr. abgeschätzte, in Fachwerk gebaute Wohnhaus nebst Stallung, Garsten und Hofraum, soll öffentlich an den Meistbictenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Es werden daher alle Kauflustige, Besitz und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem dazu angesetzten Termine auf den 21. November c. auf dem hiesigen Partheien-Zimmer Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath Fleischer entweder perstbulich oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte einzusinden und ihre Gehoteabzugeben.

Der Meistbletende hat, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= geschen werden.

Meseritz den 11. August 1823.

Ronigh Preuf. Landgericht.

Made Principled & Franklish

Hurzeszkody prow

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu w Międzyrzeczu przedmieściu Poznańskim pod liczbą 219. położone, sukcessorom Kołodzieia John należące, w mur pruski budowane i z przynależącym doń chlewem, ogrodem i podwórzem, podług załączoney taxy sądowéy na 1381 tal. ocenione, ma bydź z wymienionemi przyległościami publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w grubey monecie, sprzedane.

Ochotę do kupna maiący i posiadania go zdolni wzywaią się więc ninieyszem, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 21. Listopada c. o godzinie 9. zrana terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników w lokalu sądowym przed Deputowanym Sędzią Fleischer stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiącego oczeka przybicie, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą:

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można,

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die jum Nachlaß ber verstorbenen Chefrau bes Burgers Jakob Meggerowick gebornen Magdalena Kierzek gehörigen, in ber Stadt Bomft im Kreife gleiches Namens belegenen Grundstude, besteshend:

- 1) aus bem in ber Ziegengaffe sub Nro. 38. besegenen Wohnhause nebst Brau=Gerechtigkeit;
- den Garten = und Diefenfled;
- 3) aus einem Stud Alder nebft Wiesen=
- 4) aus einem Forstwinkel an ber Ba= chabner Grenze und
- 5) aus dem Grabegarten am Pofemufler Wege,

welche zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 251 Athlie. abgeschätzt sind, sollen auf Antrag der Gläubiger im Wege einer nothwendigen Subhassation gegen gleich baare Bezählung an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Zu dem Ende haben wir einen Termin auf den 19. December c. in Bomst Vormittags um 10 Uhr vor dem kandzgerichts-Uffessor Jentsch anderaumt, zu welchem Kaussussisse und Besitzsäbige vorzeladen werden. Der Meistbietende hat mit Genehmigung der Gläubiger den Zusschlag zu gewärtigen, wenn gesetzliche Umstände nicht eine Ansnahme zulassen.

Zugleich werben zu biesem Termine alle unbekannten Glänbiger, melche an bas Grundstudt Anspruche haben, borges laben, um entweder in Person, oder Patent Subhastacyiny:

Gospodarstwo do pozostałości zmarley Magdaleny z Kierzków żony Jakuba Węgorowicza należące, w mieście Babimoście i Powiecie tegoż nazwiska położone,

- z domu mieszkalnego przy ulicy koziey pod liczbą 38 stoiącego i prawem robienia piwa opatrzonego,
- 2) z położonego za nim ogrodu i kawałka ląki,
- 3) z kawalka roli i łąki pod Sledziowką,
- 4) z kąta roli pod borem nad granicą Wąchabską,
- 5) z ogrodu warzywnego przy podmukłskiey drodze,

składaiące się, a ogółem podług taxy sądowey na 251 tal. ocenione, na wniosek wierzycieli w drodze koniecney subhastacyi za gotową zapłatę publicznie sprzedane bydź ma.

Do czego termin na dzień 19. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deput. Assessorem Jentsch w miescie Babimoście wyznaczywszy, wzywamy nań wszystkich chęć i zdatność kupienia go maiących z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiącego przybicie, za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, czeka.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wszyscy niewiadomi a do gruntów rzetensyą maiący Wierzyciele, aby w nim osobiście, lub przez prawnie upoważnionych i informacyą burch zulässige mit Vollmacht und Information verschene Mandatarien ihre Forderungen anzubringen und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen auf das Grunds stück werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die hiesigen Justiz-Commissarien Röstel und Huencke als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Die Tare und Rausbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferit den 24. Juli 1823, Konigl. Preußische Blandgericht.

ar an ann a Mine a saiz sa

opatrzonych Mandataryuszy stanęli, pretensye swe podali i należycie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami zwemi rzeczowemi do gruntów wspomnionych mianemi, z nakazaniem im w tey mierze wiecznego milczenia prekludowani zostaną. Zamieyscowym przedstawiają się na przypadek nieznaiomości na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Huenke i Roestel.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 24. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhastatione Patent.

Auf den Untrag eines Gläubigers soll das in der Stadt Bentschen im Meseriger Bezirke unter Aro. 152 belegene, dem Kaufmann und Postmeister Brix zugehörige, zwei Stock hohe, halb massiv und halb in Bindwerck erbaute Wohnshaus, nebst Hofraum Stall, und Gärten, so nach der gerichtlichen Taxe auf 2010 Atlr. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber in den auf

den 21. Juli den 18. September d. J.,

angesetzten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Lowe an hiesiger

#### Patent Subhastacyiny.

us doll the soul down annumentally

Na wniosek iednego z wierzycieli ma bydź dom w mieście Zbąszyniu w obwodzie Międzyrzeckim pod Nrm. 152. położony, JPana Brixa kupca i pocztmistrza własny, dwa piętra wysoki, w iedney połowie z muru a w drugiey w ryglowkę wybudowany, wraz z podworzem, staynią i ogrodami, który ogólnie podług sądownie przyiętey taxy na summę 2010 tal. ocenionym został, drogą konieczney subhastacyi z przyczyny długów w terminach

na dzień 21. Lipca na dzień 18. Września na dzień 20. Listopada przed deputowanym Ur. Loewe SęGerichtes-Stelle, öffentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden.

Es werden daher alle Raufluftige, Befile und Zahlungsfähige mit dem Bemerten hiermit borgeladen, daß ber Meifibletende den Zuschlag zu gewärtigen hat, in sofern gesetzliche Umftande nicht eine Ausnahme zulaffen werden. Die Raufbedingungen und die Tare konnen jederzeit in anferer Registratur eingesehen werben.

Meserit ben 27. Februar 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Rul hastyori.

dasabolt w overeit Edictal=Vorladung.

Bon dem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte ist über die in 370 Mthlr. bestehenden Raufgelder bes ehemaligen Frang Schmidtschen unter Dro. 56 in Bentschen belegenen Grundftucks auf Un= trag eines Glaubigers der Liquidations= Prozeß eröffnet, die Eröffnung beffelben auf die Mittagestunde bes heutigen Tages festgefest, und ein Termin gur Un= melbung und Nachweifung ber Unfprüche auf ben 17. October d. J. Bormit= tags um 9 Uhr vor dem Herrn Landge= richtsrath Fleischer in unserm Gerichts= Locale anberaumts or siordysing vosish

Es werden daher alle unbefannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen in bem obigen Termine ent= weber in Person ober burch einen mit Bollmacht und Juformation verfehenen Mandatarius, wozu ihnen im Fall ber Unbekanntfchaft Sie Juftig = Commiffarien

dzią Ziemiańskim, z których ostatni iest peremtorycznym wyznaczonych, w izbie naszey sądowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Wzywaią się przeto ninieyszém ochotę kupienia maiący, posiadania zdolni i zapłacenia możni z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia, skoro prawne nie zaydą przeszkody spodziewać się ma. Warunki kupna i taxa mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 27. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Nad summą kupna za były grunt Franciszka Schmidt pod Nrem 56 w Zbąszyniu polożony, z 370 talarów składaiącą się, process likwidacyjny na wniosek wierzyciela otworzywszy, rozpoczęcie go na godziną dziśieyszą południową oznaczywszy, i termin do zameldowania i udowodnienia pretensyi na dzień 17. Październikar. b. o godzinie g zrana przed Deputowanym Ur. Fleischer sedzią w lokalu naszym sądowym wyznaczywszy, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby pretensye swe w terminie rzeczonym osobiście lub przez mandataryusza pełnomocnictwem i informacya opatrzonego, na którego im na przypadek nieznaiomości Justiz-Kommissarzy Hünke i Wittwera przedstawiamy, zameldowali i udowodnili.

hunke und Wittwer vorgeschlagen wer= ben, ju liquidiren und gu bescheinigen,

Bei unterlassener Anmeldung ihrer Ansprüche aber haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das Grundslück präckudirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen gegen den Käufer desschen und die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden so.

Meseritz den 19. Juni 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

id Subhaftatione=Patent.

Das in bem Lubner Saulande bei Zirschtiegel im Meferiger Rreife belegene, bem Gottlieb Pudritfi gehorige und nach ber gerichtlichen Taxe auf 231 Athlu. gewurdigte Grundftuck, foll auf Untrag eines Glaubigers im Wege ber Erefution offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden. Sierzu haben wir ei= nen Bietunge=Termin auf ben 8. Rovember Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Uffeffor Jentsch in un= ferm Geffions = Saale anbergumt, wogu wir Raufluftige und Befigfahige einlaben. Der Meift = und Bestbietende hat ben Buschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme qu= laffen. der ferminie eren en engene

Die Tare so wie die Kaufbedingungen können täglich in unserer Registraturein= gesehen werden.

Meserit ben 7. Juli 1823. Königlich. Preuß. Landgericht. W razie nieżameldowania swych pretensyi, zostaną z niemi do gruntu wspomnionego prekludowani, i wieczne im mielczenie tak przeciwko nabywcy gruntu, iako też wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie nakazanem zostanie.

Miedzyrzecz d. 19. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Melecia ben 27, Sebrate 1823.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Olędrach Lubnerskich przy mieście Trzoielu w
Powiecie Międzyrzeckim położone,
Bogumiłowi Pudrickiemu należące,
podług taxy sądowey na tal. 231 ocenione, ma bydź na wniosek wierzyciela w drodze exekucyi naywiącey
daiącemu publicznie sprzedanem.

Przeto fermin licytacyiny na dzień 8. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Jentsch Assessorem, w tuteyszéy Izbie wysłuchań wyznaczyliśmy, do którego chęć i zdatność kupna maiących niniewszem zapozywamy. Naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę iako też i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Lipca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Uuf ben Antrag einer Realglaubigerin ift über die 2500 Athlir. betragenden Raufgelber fur das bffentlich verlaufte in ber Stadt Birnbaum und im Kreife gleiches Ramens unter Nero. 134 bele= gene Mofes Baumannsche Grundftuck, ber Liquidations = Prozef eroffnet und terminus liquidationis auf den 8 ten Oftober b. 3. Vormittags um 9 Uhr por dem Landgerichte = Mfeffor Soppe in unferm Seffions = Saale anberaumt wor= ben. Es werden baber alle biejenigen, welche Unspruche an bas Grundfluck ober beffen Kaufgeld gu haben vermeinen, bier= mit aufgeforbert, fich in biefem Termine entweder perfonlich oder burch gesetzlich gulaffige und mit Information verfebene Bevollmächtigte, wozu ihnen im Falle ber Unbekanntschaft die hiesigen Juftig= Commiffarien Wittwer und Wronski in Vorschlag gebracht werden, zu geftellen, ibre Forderungen ju liquidiren und gu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an bas Grundftuck werden pråelndirt und ihnen deshalb fowohl gegen die Rauferin beffelben als gegen bie Glaubiger unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiged Stillschweigen wird auferlegt werben. Oblik alabelgew

Meseritz den 22. Mai 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

-included letal = Citation. Walor A

Ueber das Vermögen des Kaufmann Leonhard Naskreski ju Wreschen, haben wir von Amtswegen den Concurs eroffnet

Obwiesczenie.

Na wniosek iedney wierzycielki rzeczowey i nabywczynéy gruntu w mieście Międzychodzie pod Nro. 134 polożonego, niegdy Mozesa Baumana własnego, został proces likwidacyiny nad Pretium kupna w ilości 2500 tal. otworzony, i termin likwidacyiny na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Höppe w iżbie naszey sessyonalney wyznaczonym.

Wzywają się zatem wszyscy ci, którzy do gruntu tego albo summy kupna pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie do tego upoważnionych i informacya opatrzonych pełnomocników, na których im się w razie nieznaiomości tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Wittwer i Wroński proponuia, stawili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do gruntu prekludowanemi zostana, i przeciw drugim wierzycielom, między krórych summa kupna podzieloną zostanie, milczenie wieczne im nakal zane bedzie. O 100 min o ma guyol

Międzyrzecz dnia 22. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad maiątkiem Leonarda Naskręskiego kupca w Wrzesni konkurs, wyznaczyliśmy termin do und zur Liquidirung ber einzelnen Forbe= rungen einen Termin auf ben 3. De= cember c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Rogalli hierselbst angesetzt. Zu biesem Termine werden alle befannten und unbe= fannten Glaubiger hierdurch mit ber Aufforderung vorgelaben, in diesem Ter= mine entweder felbft ober burch gefetzlich Julaffige mit Bollmacht und Information zu verschende Mandatarien, wozu ihnen Die Juftig = Commiffarien Niklowig und Lydtke, fo wie die Abvokaten Sobeski und Grochowski in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Forde= rungen zu liquidiren und zu bescheinigen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit benfelben pracludirt und ihnen hiermit gegen bie übrigen Credi= toren ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben wirb.

Hierbei wird benselben bekannt gesmacht, daß die Activ-Masse circa 600 Athlr. die Passev = Masse dagegen über

1600 Mthlr. beträgt.

Endlich wird der Gemeinschuldner Leonhard Naskreski dessen Aufenthalt gegenwärtig nicht bekannt ist, zu dem obizgen Termine hierdurch ebenfalls vorgezladen, um dem Contradictor die ihm beiswohnenden, die Masse betreffenden Nachzrichten mitzutheilen und besonders über die Ansprüche der Gläubiger Auskunft zu geben.

Gnefen ben 11. August 1823. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

oddzielnego likwidowania długów na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie o przed Deputowanym Sedzią naszym Ziemiańskim Rogalli w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Na ten termin zapozywa się wszystkich wiadomych i niewiadomych wierzycieli, z tem wezwaniem iżby na tymże terminie albo osobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i w informacyą opatrzonego, na którego im się przedstawiaia Justiz-Kommissarze Ur. Niklowic i Lydtke i Adwokaci Ur. Sobeski i Grochowski, stawili się. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się maią iż ztakowemi prekludowanymi beda, i przeciw innym wierzycielom wieczne im nakazanem zostanie milczenie.

Przytem uwiadomia ich się, iż massa czynna około 600 tal. bierna zaś nad 1600 tal. wynosi.

W końcu zapozywa się na powyszy termin także i wspólny dłużnik Leonard Naskręski którego teraz ninieyszy pobyt nie iest nam wiadomy dla dania kontradyktorowi pilnuiącemu massy potrzebnych wiadomości względem długow wierzycieli.

Gniezno dn. 11. Sierpnia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań: ski.

## Zweite Beilage zu Nro. 74. des Pofener Intelligeng : Blatte.

Befanntmachung.

Gemag gerichtlicher Erflarung ber Henriette Cophia Diwald, und ihres Chemannes, bes hiefigen Burgers und Schuhmachers Carl Krause, vom 8ten b. Dits., ift unter benfelben bie Gemein= schaft ber Guter ausgeschlossen worden, welches hiermit zur Kenntniß bes Publi= cums gebracht wird.

Bromberg ben 24. Juli 1823.

Gefunbenes = Gelb.

Em vorigen Jahre 1822 find bei Ge= legenheit ber Gerffen-Erndte auf bem zu Witagyce im Pleschener Rreife belegenen Gute und zwar auf ben, ben baffven Baudleuten gehorigen Gerfte = Studen, von einigen berfelben 27 Stud Ducaten von verschiedenem Geprage und Jahrzahl

gefunden worden.

Indem wir Diefes hiermit offentlich befaunt machen, laden wir ben unbefannten Gigenthumer biefes Gelbes hier= durch vor, vor dem Deputirten Landge= richterath Raulfuß auf ben 29. Dcto= ber c. anberaumten Termine Bormit= tags um 9 Uhr personlich ober burch einen Bevollmachtigten im hiefigen Locale fich einzufinden, feine Legitimation gu begrunden und die rechtliche Ginfeitung ber Cadje, bei feinem etwanigen Musbleiben aber zu gewärfigen, baß er feiner an diefe Gelber habenden Rechte fur berluftig erflart werden wird.

Krotofchin den 24. Juli 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

W skutek sądowego żeznania pod dniem 8. b. m. została między Henriettą Zofią Ostwald, i iey meżem tuteyszym Obywatelem i Szewcem Karolem Krause wspólność maiątku wyłączona, o czem ninieyszym Publiczność zawiadomiamy.

Bydgoszcz dnia 24. Lipca 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański

Znalezione Pieniadze.

Roku przeszłego 1822 przy sprzę cie ięczmienia w Witaszycach Powiecie Pleszewskim położonych, przez niektórych komorników na ięczmieniskach tychże 27 sztuk Dukatów różnego wybicia i roku znależione zostały.

Do publiczney podając to wiadomości, wzywany niewiadomego właściciela pieniędzy, aby się w terminie dnia 29. Października r. b. przed Deputowym Sędzią Wnym Kaulfus, o godzinie 9 zrana osobiście lub przez pełnomocnika w sądzie tuteyszym stawili, i wylegitymowawszy się należycie prawnego wprowadzenia sprawy się spodziewał, w razie niestawienia się prawa swe do pieniędzy tychże utraci.

Krotoszyn d. 24. Lipca 1823.,

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnif gebracht, daß ber bffentliche Berkauf bes gur Rreis-Steuer-Ginnehmer Stramfeschen erbichaftlichen Liquida= tione = Maffe gehörigen, hierfelbft unter Dro. 44 am großen Ringe belegenen Hauses mit Bubehor, und die mittelft Berfügung bom 7. Mai b. 3. auf ben raten September und 12ten Rovember b. J. und 14ten Januar f. J. angeseb= ten Licitations=Termine auf ben Antrag bes Extrahenten wieder aufgehoben worben find.

Rrotoschin ben 27. August 1823, Fürfil. Thurn= und Taxisfches Fürftenthums = Gericht.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do powszechnéy wiadomości, iż sprzedaż publiczna domostwa do massy likwidacyinéy niegdy poborcy powiatowego Straemke należacego, pod Nr. 44 na wielkim tu rynku położonego z przyległościami iako też i termina licytacyine pod dniem 7. Maia r. b. na dzień 12. Września, 12. Listopada r. b. i 14. Stycznia a. f. wyznaczone, na wniosek extrahenta zniesione znowu zostały.

Krotoszyn dn. 27. Sierpnia 1823. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

#### Edictal, Citation.

Sammfliche unbekannte Glaubiger bes zu Rozmin verfforbenen Deconomie= Commiffarius Sans Gottlieb Wilhelm Grimm und feiner hier wohnenden Chegattin Ludovica gebornen Storch, welche an bas gegen 1000 Athlir. betragende, in einigen Mobilien und Activen, bestehende Bermogen Diefer Cheleute, woruber per Decretum von heutigen Tage Concursus Creditorum eroffnet worden ift, irgend einige Unfpruche zu machen gemeint und im Stande fein mochten, werben gur Anmelbung und Rachweifung berfelben ad terminum ben 27. Detober c. um 9 Uhr Bormittags biermit vorgeladen, und angewiesen, entweder in Person oder burch zulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen herr Burgermeifter Rownacti und Protofollfuhrer Jablonofi in Borfchlag gebracht werden, ihre Forderungen anzumelben, und beren Richtigkeit zu bescheinigen, widrigenfalls biejenigen, wels che in diesem Termin fich nicht melben, mit allen ihren Forderungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweis Neuenburg ben ifen Juli 1823. gen auferlegt werden wird.

Roniglich, Defipreußisches Land; und Stadtgericht. Im Auftrage bes Roniglichen Dberlandgerichts von Weftprenfen.

Defener Arrest. -Hand Meber bas Bermogen bes bier wohnhaft gewesenen, und zu Rogmin verftor= -benen Desenomie-Commiffaring Sans Gottlieb Wilhelm Grimm, fo wie feiner hier wohnenden Chefran Ludovica gebornen Storch, welches in einigen Mobilien und Activen im Betrage von ohngefahr 1000 Athlr. besteht, ift per Decretum vom heutigen Tage Concursus Creditorum eroffnet worden. Es wird demnach hierburch der offne Urreft über baffelbe verhangt, und allen und jeden, welche von den Gemeinschuldnern etwas an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefschaften hinter fich haben, angebeutet, bavon nicht das Mindefie den Gemeinschnibnern zu verabfolgen, vielmehr davon bem unterzeichneten Gerichte forberfamft treue Unzeige gu maden, und die Gelber und Cachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran haben-- ben Rechte, in das gerichtliche Depositum abzuliefern, widrigenfalls aber gu ge= emartigen, daß wenn bennoch ben Gemeinschuldnern etwas bezahlt ober ausgeant= wortet wird, Dieses fur nicht geschehen erachtet, und zum Beffen der Maffe an-- berweit beigetrieben, Die Inhaber folcher Gelber ober Sachen, wenn fie diefelben verfchweigen, ober gurudhalten follten, aber überbem noch ihres baran habenden Unterpfandes oder andern Rechts fur verluftig merben erflart werben.

Renenburg ben Iten Juli 1823.

Roniglich Befipreußisches Land= und Stadtgericht. Sm Auftrage bes Ronigl. Dberlandesgerichts von Defiprengen.

Ebictal = Citation.

In Demmeiatione = Sachen wider ben Arende = Pachter Mucke gu Neuwalbe, mid beffen ehemaligen Brennfnecht Pawlowefi, wegen umichtigen Ginschlagens und Ginmaischens, haben Wir terminum gur Bernehmung bes Pawlowski und gur Untersuchung bieser Denunciation

auf ben 10. October a. c.

Bormittage um 10 Uhr auf Unferer Gerichtsstube hieselbst anberaumt.

Wir laden ben Pawlowski daher hiedurch vor, gedachten Tages zur bestimten Zeit in Perfon vor Und zu erscheinen, und fich uber bie Denunciation gehorig gu verantworten, oder zu gewärtigen, daß bei seinem Auffenbleiben in contumaciam gegen ihn verfahren merben wird.

Creugburg ben 21. Juni 1823.

Koniglich Preußisches Stadtgericht. Liberto A affairly and States and Priconal concerns of the sale of the concerns

went thirther much distinction enterly expended signs king to their zweech

Table myon the care acquired and the

Das jum Thomas und Ugnes Dziur= berfteigert werden.

vor bem Friedensrichter Glauer im hieff= licytacya sprzedany. gen Friedens : Gerichts : Gebaude anbe: Tym koncem wyznaczylismy ter-Termine mit dem Beifugen hierdurch lu sądowym, na ktory wszystkich vor, daß der Zuschlag an den Meisibie- zdolność posiadania i kupienia maiąlichen hinderungsgrunde eintreten.

gens alle Tage in unserer Registratur waina przeszkoda nie zaydzie. eingesehen werden.

Rempen den 30. August 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Dublicandum.

Es foll in termino den 2. Deto- Na terminie dnia 2. Pazdzierber b. J. zu Neustadt a. d. W., der nika r b. w Nowem Miescie n. W. Mobiliar = Nachlaß das daselbst auf der wyznaczonem, bedzie sprzedawana Warte verstorbenen Schiffers Friedrich ruchoma pozostałość, po zmarłym Dullin bestehend in einem großen Rahn tamze Szyprze Frydryku Dullin,

Subhastatione Patent. Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszym do publifannstischen Nachlaffe gehörige, bier in czney wiadomości, id dom w mie-Kempen am Wege nach den zwei Wind= seie Kempnie pod Nro. 340 przy mublen unter Mro. 340 belegene, auf drodze ku wiatrakom idacey polożo-300 Mtlr. gerichtlich gewurdigte Mohn= ny, do pozostałości Tomasza i Agebaute, foll bem Untrage der Erben gnieszki malżonków Dziurzyńskich geniäß, im Auftrage bes Koniglichen nalezacy, sądownie na 300 tal. osza-Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin cowany, ma bydz na wniosek Sukburch und Behufs ber Theilung offentlich cessorow w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, Wir haben zu biefem Behufe einen koncem uczynienia pomiędzy Suk-Termin auf ben 5. December 1823. cessorami podziału przez publiczną

raumt, und laben jeden, welcher befig- min na dzien 5. Grudnia 1823 und gahlungefahig ift, ju dem gedachten przed Sędzią Pokoiu Glauer w lokatenben unbedingt burch das Konigliche cych ninieyszem z tem uwiadomie-Landgericht erfolgt, wenn keine geseß= niem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie przez Król. Sąd, Die Tare bes Grundftucks fann ubri- Ziemianski nastapi, skoro Zadna

> Taxa domu tego każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

w Kempnie d. 30. Sierpnia 1823. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Obwiesczenie.

nebst Bubehor, und verschiedenen andern składaiąca się z szkuty iedney z wszel-

ther whome accuracion Sadupaten pociaristent, a manawice ...

und Maide, an ten Meistbietenben ge= mi innemi gospodarczemi porządkagen gleich baare Bezahfung verkauft mi, poscieli, sukien i bielizny, naywerden. Joseph voxen for

Dies wird Raufluftigen mit dem Bes zaplate. merten befannt gemacht, bag die Auction um 10 Uhr Bormittage ihren Un- kupna maigeych, iz aukeya ta o gofang nimmt.

Jarocin den 18. August 1823. Jarocin d. 18. Sierpnia 1823. Rinigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Triest sonce with 1 O kraft jed borning do intent Cove

1) Maciey Grzechuiski komornik;

Wirthschaftsgerathen, Betten, Aleiber kiemi przynależytościami i rozmaitewięcey daiącemu zaraz za gotowa

Przytem uwiadomia się ochotę dzinie vo. rano zaczynać się będzie.

Bekanntmachung.

Hasse gehorige, in Rostarzewo auf der Bogumile Pachotke nalezacy, w Ro-Borftadt belegene Wohnhaus nehft etwa starzewie na przedmieściu położony 3 Morgen Land, welches alles gericht= wraz 3 morgi roli okolo; ktore to lich auf 140 Rtlr. 12 ggr. gewürdiget nieruchomości ogólem na 140 talar. worden, soll zufolge Berfügung des Ko= 12 dgr. sądownie ocenionemi zostaniglichen Landgerichts in Meserit offent= ty, i stosownie do zalecenia Krol. lich im Wege ber nothwendigen Gubha= Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, station verkauf werden. hierzu haben drogg konieczney Subhastacyi puwir einen Termin auf ben 29. Nos blicznie maig bydz sprzedanemi. vember a. c. Nachmittags um 2 Uhr Do tego wyznaczylismy termin na hierselbst im Gerichte-Locale anberaumt, dzien 29. Listopada r. b. o und laden diejenigen Rauflustige, welche godzinie 2. po poludniu w lokalu są-Bur Erwerbung von Immobilien qualifis dowym, i wzywamy ninieyszem ocirt find, auch baare Zahlung leisten chotę kupna maiącyck tychże, którzy konnen, hierdurch mit bem Bemerken do nabycia nieruchomoéci kwalifiku-

Rethins Consolitate, "at Jakon Billed harolick i Obwieszczenie.

Das jum Gottlieb Pacholfeschen Nach= Dom do pozostalości po niegdy

ein, daß der Meistbietende bes Buschlags ig sie, takte i gotowe pienigdze wynach erfolgter Genehmigung des obge- liczyć są w stanie, ninieyszem ztem bachten Gerichte gewärtig fein fann. nadmienieniem, Ze naywięcey daigcy przybicia, po nastąpionem za-

Die Raufbedingungen und bie Tare konnen jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Wollstein ben 29. August 1823.

Arol. Prusidasid Povoduk

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

larginal Ba Barreral

twierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może. Warunki kupna i taxa kożdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanemi bydź moga.

Wolsztyn d. 29. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Steckbrief.

Die wegen Pferdediebstahls bier in gestandenen Inculpaten namentlich :

- 1) ber Ginwohner Mathias Grzechulefi,
- 2) ber Knecht Jacob Bilici und
- 3) Tharschweler Thomas Ralinski, fammtlich zu Labischincz Tharbude haben oddalili sie potaiemnie z mieysca zafich von ihrem Wohnorte heimlich ent= mieszkania swego, przez co usungli fernt, und fich badurd ber gegen fie sie karze przeciwko nim zawyroko-

Sammtliche Konigl Militair = und Wzywamy wszelkie władze Krónen Flitthtlinge vigiliren, fie im Betre= zbieglich zbrodniarzy Hedzic, ich tungsfalle artetiren, und mittelft fiche- w razie schwy cenia przytrzymać, ti ren Transports an und abliefern zu przez transport nam odstawić raczyty.

Signalement bes Mathias Rysopis Macieja Grzechulskiego. Gradulski.

List gończy.

Applied Larenge Tradend gericht.

O kradzież koni tu do inkwizycyi pociagnieni, a mianowicie:

- 1) Maciey Grzechulski komornik;
- 2) Jakob Bilicki parobek i

For Highly & trind of

3) Tomasz Kalinski smolarz

wszyscy z Łabiszynskiey smolarni, erkannten Strafe entzogen. waner. waner.

Civil = Behorben werben bienstergebenft lewskie, tak woyskowe iako i cywilne, ersucht, auf die unten naher beschriebe= izby ponizey dostateczniey opisanych Attentional no sensor entering the

arrivolt editare will depring the purpose of the

Er ift mittler Ctatur, 29 Jahr alt, Sytuacyi mierney, 29 lat stary, roaus dem Dorfe Janowiec bei Inin ge- dem z wsi Janowca przy Zninie, mowi burtig, spricht blod polnisch, hat ein tylko po polsku, ma zupelng okrarundes volles glates Geficht, eine fleine gla gladka twarz, maly cokolwiek etwas aufgeworfene Rafe, graue Augen, zadarty nos, szare oczy, blond, włoblond, um den Ropf herumhangendes sy ma długie spadaigce wiszace mu

Haar und bergleichen Augenbraunen; souft keine besondere Abzeichen.

Signolement des Facob Bilicki.
Er ist 5 Fuß 6 30U groß, 37 Jahr
alt, aus dem Dorfe Januzkowo bei Grodno gebürtig, wricht blos polnisch, hat ein länglich glattes blasses Gesicht, kleine spiße Nase, grane Augen, blond, um den Aopf hernunkungendes Haar, einen kleinen Knebelbart und sonst keine Abzeichen.

Signalement des Thomas Ra-

Er ist mittler Statur, 26 Jahr alt, aus dem Dorfe Cerefwice bei Inin gestürtig, spricht blos polnisch, hat ein etwas länglich pockennardigtes Gesicht, mittelmässig gebogene Nase, graue Ausgen, schwarze kranse Haare, schwarze Augenbraunen, sonst keine Abzeichen.

Koronowo ben 3. September 1823. Konigl. Preuf. Inquisitoriat.

na kark, takież brwi; procz tego żadnych szczególnych znaków.

Rysopis Jakuba Bilickiego.

Jest wzrostu 6 cali, 37 lat stary, z Januszkowa przy Grodnie rodem, mówi tylko po polsku, twarzy podługowatey, głatkiey, bladey, mały kończaty nos, szare oczy, blond długie wiszące mu na kark włosy, mały wąs, innych żadnych znaków.

Rysopis Tomasza Kalińskiego.

Jest wzrostu miernego; 26 lat stary;
z wsi Cerekwicy pod Zninem rodem,
mówi tylko po polsku, twarzy ściągley cokolwiek dziobaty, nieco zakrzywionego nosa, szarych oczu,
czarnych kruzowatych włosów, czarnych brwi, innych żadnych znaków,

Koronowo d. 3. Września 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat.

bite du sale

atton bress bits.

Am 16ten September c. Nach= mittags um 2 Uhr werden in der neuen

Am 16ten September c. Nach= mittags um 2 Uhr werden in der neuen Reitbahn beim Schauspielhause die zum Nachlaß des verstordenen Lieutenant von Trotha gehörigen Militair=Effecten, nebst einem guten starcken und sehlerfreien Reitpferde, Langschwanz=Schimmel, 5. Jahr alt, Lzskischen Gestüt, an den Meistbietenden gegen gleich baare Zah=

Dnia 16. Września r. b. po południu o godzinie 2. w nowey uieżdzialni przy Teatrze, należące do pozostałości zmarłego Porucznika Ur. Trotha militarne essekta, także dzielna, mocna i bez zadney wady będąca uieżdzona długo ogoniata śiwa klacz; 5 lat stara, rodu z stadnin Łąckiego, więcey daiącemu za

lung im flingend Preuß Courant ver= fauft.

Pofen ben 8. September 1823. Der Obriff und Commandeur bes 6ten: Manen = Regimente b. Schmidt.

wedge, daying haven zarow.

siva klacz; 5 let stata, mutt z em

dain Lackiego, wiecey dolgceing an

gotową: zapłatę: w brzmiącey: Pruskiey monecie sprzedanemi zostaną.

Poznań d. 8. Września 1823. Królewsko Pruski Polkownik, oraz Kommenderujący 6. Pułku Ulanów Schim idt

de durin colone the gain spaint former than the part than onen Rejeren Anchelbart unp for

nambional reorganism

Jahr volle, Lastiften Geftit, an ven

Meinenben gegen pleich haare Zahr

| a was created by the same of the | Getreide = Markt Preise in der Stadt Posen.                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Getreide Arten.                  | Mittwoch                                                                                | Freitag:<br>den<br>5. Septbr. | THE RESIDENCE AND A SECOND SEC |  |
|                                  | SECTION SECTION                                                                         | von bis<br>N. gr. fl. gr.     | von bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Weitzen der Preuß. Scheffeli     | 1 15 12 —<br>5 8 5 15<br>4 8 5 —<br>2 8 2 15<br>6 15 7 —<br>7 — 7 8 —<br>2 8<br>4 — 4 8 | 11 15 12                      | Ad an base of the second secon |  |